# Verordnungsblatt

# des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete Zeil II

Dziennik rozporządzeń

Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów

Cześć II

1940

Ausgegeben zu Krakau, den 6. Mai 1940 Wydano w Krakau (Krakowie), dnia 6 maja 1940 r.

Mr. 34

| Tag<br>Dzień | Inhalt / Treść                                                                                                                                    | Seite<br>Strona |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30. 4. 40    | Sechste Durchführungsverordnung zur Berordnung über Steuerrecht und Steuerverwaltung vom 17. November 1939 über Stempelgebühren                   | 259<br>259      |
| 24. 4. 40    | die Ernährungs- und Landwirtschaft im Generalgouvernement                                                                                         | 260             |
|              | Dwunaste postanowienie wykonawcze do rozporządzenia z dnia 23 listopada 1939 r. o gospodarce wyżywienia i rolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie | 260             |

# Sechfte Durchführungsverordnung

jur Berordnung über Steuerrecht und Steuers verwaltung vom 17. November 1939 über Stempels gebühren.

Vom 30. April 1940.

Zur Durchführung der Berordnung über Steuerrecht und Steuerverwaltung vom 17. November 1939 (Berordnungsblatt GGP. S. 60) bestimme ich:

#### § 1

- (1) Zur Durchführung des polnischen Gesetzes über die Stempelgebühren in der Fassung der Befanntmachung vom 7. Juni 1935 (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 64 Pos. 404) sind mit Wirtung vom 1. Mai 1940 ab Stempelsteuermarken und Wechselblankette des Generalgouvernements für die besetzen polnischen Gebiete zu verwenden.
- (2) § 2 der Ersten Durchführungsverordnung zur Berordnung vom 17. November 1939 über Steuerrecht und Steuerverwaltung vom 20. November 1939 (Berordnungsblatt GGP. S. 64) wird aufgehoben.

#### 8 5

Soweit die bisherigen polnischen Gesetze es vorsichreiben, find die Stempelgebühren weiterhin in bar zu entrichten.

### Szóste rozporządzenie wykonawcze

do rozporządzenia o prawie podatkowym i administracji podatkowej z dnia 17 listopada 1939 r. w sprawie opłat stemplowych.

Z dnia 30 kwietnia 1940 r.

W celu wykonania rozporządzenia o prawie podatkowym i administracji podatkowej z dnia 17 listopada 1939 r. (Dz. rozp. GGP. str. 60) zarządzam:

#### § 1

- (1) W celu wykonania ustawy polskiej o opłatach stemplowych w brzmieniu obwieszczenia z dnia 7 czerwca 1935 r. (Dz. U. R. P. nr. 64, poz. 404) należy od dnia 1 maja 1940 r. używać znaczków stemplowych i blankietów wekslowych Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych polskich obszarów.
- (2) § 2 pierwszego rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia z dnia 17 listopada 1939 r. o prawie podatkowym i administracji podatkowej z dnia 20 listopada 1939 r. (Dz. rozp. GGP. str. 64) uchyla się.

#### 8 2

O ile dotychczasowe ustawy polskie przewidują uiszczenie opłat stemplowych w gotówce, należy je nadal uiszczać w ten sposób.

8 3

Die Stempelsteuermarken und Wechselblankette sind bei den Steuerämtern, in den Städten Krastau, Lublin und Warschau bei dem Stempelsteueramt und bei den zugelassenen Stempelverteilern zu erwerben.

Krafau, den 30. April 1940.

Der Generalgouverneur für die besetgten polnischen Gebiete

Im Auftrag
Spindler

8 3

Znaczki stemplowe i blankiety wekslowe można nabyć w urzędach skarbowych, a w miastach Krakau (Kraków), Lublin i Warschau (Warszawa) w urzędach opłat stemplowych oraz u dopuszczonych sprzedawców znaczków stemplowych. Krakau (Kraków), dnia 30 kwietnia 1940 r.

Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów

> Z polecenia Spindler

# 3wölfte Durchführungsvorschrift

zur Berordnung vom 23. November 1939 über die Ernährungs= und Landwirtschaft im Generalgouvernement.

Vom 24. April 1940.

Betrifft: Serabsegung des Stammwürzegehaltes von Bier und Regelung des Bierausichants.

Jur Durchführung der Verordnung über die Ernährungs= und Landwirtschaft im General=gouvernement vom 23. November 1939 (Versordnungsblatt GGP. S. 63) bestimme ich:

\$ 1

(1) Bier darf nur mit einem Stammwürzes gehalt von 6 v. H. in den Berkehr gebracht werden.

(2) Abweichungen bis zu 5,7 und 6,3 v. H. Stammwürzegehalt find zulässig.

8 2

Bier mit einem höheren als dem in § 1 festgesetzten Stammwürzegehalt darf nicht mehr hergestellt werden.

\$ 3

(1) Der Ausschank von Bier ist bis auf weiteres in den Kreishauptmannschaften nur in den vom Kreishauptmann, in den kreisfreien Städten nur in den vom Stadthauptmann bezeichneten Gastistätten zulässig.

(2) Die Richtlinien für die Zulassung des Bierausschanks in den Gaststätten stellt die Abteilung Ernährung und Landwirtschaft im Amt des Ge-

neralgouverneurs auf.

§ 4

Die Borschrift des § 1 tritt am 19. Mai 1940, die Borschriften der §§ 2 und 3 treten am Tage der Berfündung dieser Durchführungsvorschrift in Kraft.

Krakau, den 24. April 1940.

Der Generalgouverneur für die besetzen polnischen Gebiete Im Auftrag Körner Dwunaste postanowienie wykonawcze

do rozporządzenia z dnia 23 listopada 1939 r. o gospodarce wyżywienia i rolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie.

Z dnia 24 kwietnia 1940 r.

Dotyczy: obniżenia zawartości brzeczki piwa i uregulowania wyszynku piwa.

Celem wykonania rozporządzenia o gospodarce wyżywienia i rolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 23 listopada 1939 r. (Dz. rozp. GGP. str. 63) postanawiam:

\$ 1

- (1) Puścić w obrót wolno tylko piwo o zawartości brzeczki 6%.
- (2) Dozwolone są odchylenia do 5,7 i 6,3% zawartości brzeczki.

§ 2

Nie wolno wyrabiać piwa z wyższą zawartością brzeczki niż ustaloną w § 1.

§ 3

(1) W powiatach dozwolony jest aż do odwołania wyszynk piwa tylko w restauracjach wyznaczonych przez Starostę Powiatowego, w miastach wydzielonych zaś w restauracjach wyznaczonych przez Starostę Miejskiego.

(2) Wytyczne o dopuszczeniu do wyszynku piwa w restauracjach wydaje Wydział Wyżywienia i Rolnictwa przy Urzędzie Generalnego Gu-

bernatora.

\$ 4

Przepis § 1 wchodzi w życie z dniem 19 maja 1940 r., przepisy §§ 2 i 3 zaś z dniem ogłoszenia niniejszego postanowienia wykonawczego.

Krakau (Kraków), dnia 24 kwietnia 1940 r.

Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Z polecenia K ö r n e r

Scrausgegeben von der Abteilung Geschgebung im Amt des Generalgouverneurs für die beschten polnischen Gebiete, Krakau 20, Mictiewicz-Allee 30. — Drud: Zeitungsverlag Krakau-Varschau G. m. b. H., Krakau, Ulica Wiesopole 1. Das Berordnungsblatt erscheint nach Bedarf. Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich für Teil I mit Teil II 3loty 14,40 (A.M. 7,20) einschließich Gerjandsosten: Einzelnummern werden nach dem Umfang berechnet, und zwar der Leitlige Bogen durch die Auslieserungsstelle für das Berordnungsblatt des Generalgouvernement und swar der Leichsgebiet im Generalgouvernement können den Bezugspreis auf das Bostscherung Krakau 1. Postschließiach 110. Bezieher gebiet auf das Postscherung karaku Kr. 400, Bezieher im deutschen Reichsgebiet auf das Postscherung karaku Kr. 400, Bezieher im deutschen Reichsgebiet auf das Postscherungen ist der deutsche Kreichsgebied auf das Postscherungen und Bekanntsmachungen ist der deutsche Kreichsgebied 3. iterweise Verschungsblatt GGB. I der Verschungsblatt des Leichsgebied auf das Postscherungen und Bekanntsmachungen ist der deutsche Kreichsgebied 3. iterweise Verschungsblatt GGB. I der Verschungsblatt des Generalgouverneuers der Verschungsblatt der Verschungsbl

Wydawany przez Wydział Ustawodawczy przy Urzędzie Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obsza rów, Krakau (Kraków) 20, Aleja Mickiewicza 30. — Druk: Zeitungsverlag Krakau-Warschau spółka z ogr. odp. Krakau (Kraków), ulica Wielopole 1. Dziennik rozporządzeń wychodzi wedle potrzeby. Prenumerata wynosi kwartalnie dla Części I i II złotych 14.40 (RM 7.20) włącznie z kosztami przesyłki; cene pojedyńczego egzemplarza oblicza się według objętości, licząc za 8 stron złotych 0.60 (RM 0.30). Wydawanie dla Generalnego Gubernatorstwa (Kraków) 1. skrytka pocztowa 110. Abonenci Generalnego Gubernatorstwa wpłacie moga cene prenumeraty na pocztowe konto czekowe Warschau (Warszawa) Nr. 400, abonenci z obszaru Rzeszy na pocztowe konto czekowe Berlin Nr. 41800. Dla interpretacji rozporządzeń i obwieszczeń miarodajny jest tekst niemiecki. Skrót: Dz. rozp. GGP. I wzgl. II.